# Posener Intelligenz = Blatt.

# Mittwochs, den 12. April 1826.

## Angekommene Fremde von 6. April 1826.

herr Gutobefiger v. Swigeti aus Piasti, I. in Dro. 99 Wilbe; herr Gutebefiger Daron le Fort aus Bundorf in Meflenburg , Gr. Gutebefiger von Catel und fr. Pajon de Monet aus Berlin, durchreifend, I. in Mro. 210 Bilheims= ftrage; Br. Gutebefiger v. Refict aus Jigino, I. in Dro. 391 Gerberftrage; Sr. Gutebefiger v. Swinarefi aus Schofen, fr. Gutebefiger v. Gurgenefi aus Wilfonic, fr. Gutsbesiger v. Bialablocki aus Arzefflig, I. in Dro. 243 Breslauerftr. Den 7ten April.

herr Cammer = Director hofmann aus Krotoschin, I. in Dro. 99 Bilbe; Dr. Gutsbefiger v. Rottwiß aus Tuchorze, Sr. Raufmann Samter aus Liffa,

to in Mro. 136 Milhelmoftruffe.

Den Sten April.

herr v. Zamackt, Konigl. poln. Lieutenant, aus Barfchau, I. in Mro. 413 Gerberftrage; fr. Gutebefiger b. Kornatoweft aus Dafino, 1. in Dro. 243 Breslauerstraße; Br. Abministrator Schmidt aus Warschau, I. in Dro. 136 Wilhelmöffrage; fr. Studiosus Medic. Leines, und die gerren Studiosi Juris Boigt und Schmidt aus Thorn, I. in Mro. 99 Bilbe.

Den gten April.

Berr Dufitlehrer Fuhrmann und Sr. Mufit-Derector Ugthe aus Dresben, I. in Mro. 243 Breslauerftrage; fr. Steuer-Rendant Muller aus Margonin, herr Pachter Bayer aus Zamoczyn, fr. Lehrer Matern aus Liffa, fr. Dber = Amtmann Panceram aus Bogdanowo, I. in Mro. 99 Bilbe.

Bekanntmachung.

Die zur Ignaz von Kolaczfowskischen Concurd = Masse gehörige Bibliothek und Maculatur, soll in dem auf den 18. Upril c. Vormittags um 9 Uhr vor dem Landgerichts = Referendarius Reisig im Local des Gerichts im anstehenden Termine meistbietend verkauft werden.

Pofen den 20. Marg 1826.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Obwieszczenie.

Biblioteka do massy konkursowey Jgnacego Kołaczkowskiego należąca z makulaturą na terminie dnia 18. Kwietnia 1826 o godzinie otey przed Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Reitzig w Izbie Sądowey wyznaczonym, naywięcey daiącemu przedaną będzie.

Poznań d. 20. Marca 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Bur diffentlichen Verpachtung der Gueter Golzein und Pieglowicz cum attinentiis auf drei Jahre von Johanni C. ab, haben wir einen Termin auf den 20. Juni C. Vormittags um 9 Uhr vor den Landgerichtstrath Hebdmann in unserem Partheien-Zimmer angesetzt, zu welchem wir Pachtlustige mit dem Bemerken einladen, daß wer zum Vieten zugelassen werden will, eine baare Caution von 600 Athler. erlegen muß.

Die Bedingungen tonnen taglich in unserer Registratur eingesehen werden.

Pojen ben 13. März 1826. Königl. Preußisches Landgericht. Obwieszczenie.

Do publicznego zadzierzawienia dóbr Sulencina i Piglowic z przyległościami na lat trzy od S. Jana r. b. poczynając wyznaczyliśmy termin na dzień 20. Czerwca 1826. zrana o 9. godzinie przed Sędzią Hebdman w naszey izbie dla suon, na który ochotę dzierzawy mających z tem oznaymieniem wzywamy, iż kto licytować chce, kaucyą 600 Tal. w gotowiźnie złożyć winien.

Warunki codziennie w Registraturze naszéy przeyrzane hydź mogą.

Poznań dnia 13. Marca 1826. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański. Subhastations=Patent.

Auf ben Anfrag eines Realgläubigers, sollen die den Gastwirth August und Wilhelmine geborne Jende Schäferschen Scheleute gehörigen, hier auf der Borssadt St. Adalbert unter Nro. 103, 104 und 105 belegenen, im Jahre 1824. gerichtlich auf 3115 Athlr. 26 sgr. 11 pf. gewürdigten häuser und Gärte meistsbietend verfauft werden.

Die Bietungs = Termine fteben

ben 21. Juni c., ben 30. August c., ben 8. November c.,

bor bem Landgerichts = Referendarius Struensee in unferem Inftructions = 3im= mer an.

Rauf= und Besitgfähige werden vorgeladen, in diesen Terminen, von welchen
der letztere peremtorisch ist, personlich
oder durch gesetzliche zulässige Bevoll=
mächtigte zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben und zu gewärtigen, daß der
Zuschlag an den Meistbietenden erfolgen
wird, in sofern nicht gesetzliche Umstän=
be ein Ausnahme zulassen, Tare und
Bedingungen können in der Registratur
eingesehen werden.

Dofen ben 16. Februar 1826.

Konigl. Preuß. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Na wniosek wierzyciela, domy mieszkalne i ogrody do oberzysty Augusta i Wilhelminyz Jendów Szeferów małżonków należące, tu na przedmieściu S. Woyciecha pod liczbą 103, 104 i 105 położone, sądownie w roku 1824 na 3115 Tal. 26 śgr. 11 fen. otaxowane, naywięcey daiącemu przedane będą.

Termina tem końcem na

dzień 21. Czerwca r. b. dzień 30. Sierpnia r. b. i dzień 8. Listopada r. b.

przed Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Struensee, wizbienaszey instrukcyjney sądu naszego wyzna czone zostały.

Ochotę kupna i do posiadania zdolnych wzywamy, aby się na terminach tych, z których ostatni iest zawity, osobiście lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników stawili i licyta swe podali, poczem naywięcey daiący, ieżeli prawna iakowa nie zaydzie przeszkoda, przysądzenia spodziewać się może. Taxa i warunki w Registraturze przeyrzane bydź mogą.

Poznań dnia 16. Lutego 1826. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański. Bekanntmachung.

Das im Obornifer Kreise hiefigen Resgierungs = Departements belegene Gut Gorka, soll auf zwei Jahre von Johanni b. I bis bahin 1828 meistbietend bfsfentlich, im Termin auf den 13. Juni c. Bormittags um 9 Uhr vor dem Deputirten Landgerichts = Math Kaulfuß in unserem Instructions = Zimmer verpachtet werden, wozu Pachtlustige mit dem Befanntmachen vorgeladen werden, daß die Pachtbedingungen in unserer Regisfratur eingesehen werden können.

Jeder Pachtlustiger Licitant hat vor jeiner Zulassung zum Bieten, eine Caution von 300 Athle, zu Händen bes Deputirten einzuzahlen.

Pofen ben 27. Februar 1826.

Koniglich Preug. Landgericht.

Befanntmachung.

Nachdem sich die Gläubiger gemäß §. 7. Tit. 50. Theil I. Allgemeine Gezrichts-Ordnung über die Vertheilung der vorhandenen geringen Probst Milatyschen Nachlaß-Masse geeinigt haben, so haben wir zur Ansschüttung derselben einen Termin auf den 30. Mai c. um 9 Uhr Vormittags vor dem Landgerichts-Reserendarius Knebel in unserem Partheien-Zimmer angesetzt, welches hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Posen den 27. Februar 1826. Konigl. Preußisches Landgericht. Obwieszczenie.

Wieś Gorki w Powiecie Obornickim Departamencie Regencyi tuteyszey położona, na dwa posobie idące lata od S. Jana r. b. do S Jana 1828. publicznie naywięcey daiącemu w terminie dnia 13. Gzerwca r. b. o godzinie 9. zrana przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Kaulfus w izbie naszey instrukcyjney w dzierzawę wypuszczoną bydź ma. Ochotę dzierzawienia maiących ztym oznaymieniem na termin ten wzywamy, iż warunki dzierzawy w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Każdy ochotę maiący do licytowania dzierzawy, winien iest złożyć kaucyą do rąk Deputowanego Tal.300 gdyż inaczey do licytowania przypuszczanym bydź nie może.

Poznań dnia 27. Lutego 1826.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

Gdy wierzyciele w skutek § 7. Tit. 50. Cz. I. Powszechnéy Ordynacyi Sądowéy względem podziału małego zapasu pozostałości Proboszcza Milaty się ugodzili, przeto do wypłacenia tegoż termin na dzień 30. Maia r. b. o godzinie 9. zrana przed Referendaryuszem Knebel w naszéy izbie stron wyznaczonym został, co się ninieyszem podaie do wiadomości.

Poznań dnia 27. Lutego 1826. Królew. Pruski Sąd Ziemiański. Ediftol = Citation.

Jur Anmeldung und Berification ber Anprüche aller unbekannten Gläubiger der Synagoge zu Wronke, wird in Saschen die Regulirung des Schulden-Westens derselben bekreffend, ein Termin vor dem Landgerichtstrath Culemann auf den 3. Junius c. Vormittags um 10 Uhr in unserem Gerichts-Schlosse angesetzt, wozu dieselben mit der Verwarmung vorgeladen werden, daß die sich nicht Meldenden ihre Vefriedigung erst, nachdem die sich gemelbeten und in dem Liquidations-Urtel angesetzten Gläubiger solche erhalten, zu erwarten haben.

Sollten fie einen hiefigen Justiz-Commiffarius bewollmachtigen wollen, so werden ihnen die Justiz Commissarien Hoper, Jacoby und Justiz-Commissarius Landgerichtsrath Bon zu Mandatarien

vorgeschlagen.

Posen den 24. Januar 1826. Konigl. Preuß. Landgericht. Zapozew Edyktalny.

Do podania i udowodnienia pretensyi wszystkich niewiadomych Wierzycieli Synagogi w Wronkach w
sprawie tyczączey się regulowania
długów teyże, wyznacza się termin
na dzień 3. Czerwea r. b. zrana o godzinie 10. w naszym zamku
sądowym przed Konsyliarzem Sądu
Ziemiańskiego Kulemann, w którym
celu ich pod tem zagrożeniem do stawienia się zapozywamy, iż niezgłaszaiący się swego zaspokoienia dopiero po zaspokoieniu Wierzycieli
w wyroku likwidacyinym umieszczonych spodziewać się maią.

Jeżeliby ciż chcieli któremu z tuteyszych Kommissarzy Sprawiedliwości plenipotencyą udzielić, to im się Kommis. Sprawiedliwości Hoyer, Jakoby i Boy za Mandataryuszów

proponuią.

Poznań d. 24. Stycznia 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastations Patent. Auf den Antrag eines Realgläubigers, soll das im Posener Kreise belegene, gerichtlich auf 19,280 Athir. 3 sgr. 9 pf. abgeschähte adeliche Gut Lagiewniss cum attinentiis meistbictend verkauft werden.

Es find dazu die Termine auf

den 21. Februar, den 23. Mai, und den 24. August 1826, Patent subhastacyiny.

Na wniosek wierzyciela realnego wieś Łagiewniki w Powiecie Poznańskim położona sądownie na 19280 talarów 3 śgr. 9 fen. oszacowana naywięcey daiącemu przedaną bydź ma.

W tym celu termina na dzień 21. Lutego, dzień 23. Maja i wovon der seizere peremtorisch ist, sedesmal Vormittags um 9 Uhr vor dem Landgerichtsrath Elsner in unserm Gerichtsschlosse angeseizt, zu welchen besizfähige Kauslustige mit der Aufforderung vorgesaden werden, eine Caution von 1000 Athlr. in baarem Gelde oder in Pfandbriesen zu erlegen, und mit dem Vemerken, daß nach Abhaltung des peremtorischen Termins der Zuschlag erfolgen soll, wenn nicht gesetzliche Hindernisse eine Ausnahme erferdern.

Auch soll nach gerichtlicher Erlegung bes Kaufschillings die Löschung sämmtlischer eingetragenen wie auch der leer ausgehenden Forderungen, und zwar der letztern ohne daß es zu diesem Zweck der Produktion der Instrumente bedarf, verfügt werden. Die Taxe und Bedingungen können täglich in unserer Reglzstratur eingesehen werden.

Posen ben 10. Oftober 1825. Konigl. Preuß. Landgericht.

Befanntmachung.

Das zur Justiz-Commissarins Müllerschen Concurs-Masse gehörige Freigut in
Krzyzownik im Posener Kreise belegen,
soll auf den Antrag des Curatoris massae
bestentlich an den Meistbietenden auf drei Jahre und zwar vom 24. d. M. an, his
bahin 1829 verpachtet werden, und der Bietungs = Termin ist auf den 18ten April c. Vormittags um 10 Uhr vor
dem Landgerichtsrath Decker in unserem Gerichts = Schlosse angesetzt.

dzień 24. Sierpnia 1826. z których ostatni zawity iest, zawsze przed południem o godzinie 9. przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Elsner w naszym zamku sądowym wyznaczone zostały, na które zdatneść kupna maiących z tem wezwaniem zapozywamy, aby kaucya 1000 tal. w gotowiźnie lub w listach zastawnych złożyli, ztą wzmianką, iż po odbytym terminie zawitym przyderzenie nastąpi, skoro prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą, i położeniu summy kupna wymazanie wszelkich zaint bulowanych iako też do percepcyi niedoszłych summ i w prawdzie ostatnich bez produkcyi dokumentów zadysponowanem zostanie. Taxa i warunki codziennie w Registraturze przeyrzane bydź moga.

Poznań d. 10. Października 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Obwieszczenie.

Gospodarstwo czynszowe, do massy Kom. Spraw. Müllera należące w Krzyżownikach w Powiecie Poznańskim położone, na wniosek kuratora massy publicznie więcey daiącemu na trzy lata od dnia 24. m. b. do tegoż dnia 1829. wydzierzawione bydź ma i termin w tem celu na dzień 18. Kwietnia r. b. o godzinie 10. zrana przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Dekker

Pachtluftige werben zu biefem Termine mit bem Bemerken vorgeladen, baß berjenige, welcher zum Bieten zugelaffen werden will, eine Caution von 50 Rthlr. dem Deputirten erlegen muß.

Die Pacht = Bedingungen werben im Termine gehörig bekannt gemacht wer=

ben.

Ronigl. Preu f. Land gericht.

Subhastations=Patent.

Die unter unserer Jurisdistion im Posener Kreise belegenen, und zur Ludozvika v. Sezutowskaschen Concurs = Masse gehörigen Güter Kiefrz und Starzuny, welche 1½ Meile von Posen, 2 Meilen von Obornik, 2½ Meile von Samter, 3 Meilen von Obrzycko und 2½ Meile von Murowanna=Goslin entsernt, und nach der im vorigen Jahre gerichtlich aufgenommenen Taxe auf 33,853 Attr. 9 sgr. 2 pf. gewürdigt worden sind, sollen auf den Antrag des Justiz Commissarius Mittelstädt als Curator der von Szczutowskaschen Masse, öffentlich an den Meistbietenden verkaust werden.

Es find hierzu bie Bietunge = Termine

auf den 11. Juli c.

- ben 14. October c.,

— ben 16. Januar 1827., wovon der letzte peremtorisch ist, jedessmal Vormittags um 9 Uhr vor dem Landgerichts Alsselson Kapp in unserem Partheien-Zimmer angesetzt, zu welchem wir besitzsähige Käuser mit dem Bemersken einladen, daß wenn nicht eintretende

Pachtlustige werben zu biesem Ter- w naszym Zamku Sądowym wyzna-

Ochotę dzierzawienia maiących z tem oznaymieniem wzywamy, iż każdy chcący licytować 50 Tal. kaucyi Deputowanemu złożyć winien.

Warunki dzierzawy w terminie

ogłoszone zostaną.

Poznań dnia 1. Kwietnia 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Dobra Kiekrz i Starzyny w naszéy jurysdykcyi Powiecie Poznańskim położone, i do massy konkursowey Ludowiki Szczutowskiey należące, które iedna i pół mili od Poznania, dwie mile od Obornik, dwie i pół mili od Szamotuł, trzy mile od Obrzycka, dwie i pół mili od Murowaney Gośliny odległe, i podług w roku zeszłym sadownie sporządzoney taxy na 33853 Tal. 9 sgr. 2 fen. oszacowane zostały, na wniosek Kommissarza Sprawiedliwości Mittelstaedt, iako Kuratora massy Szczutowskiey, publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią.

W tym celu termina licytacyine na

dzień 11. Lipca r. b.

dzień 14. Października r. b. dzień 16. Stycznia 1827.

z których ostatni zawity, zawsze przedpołudniem o godzinie 9. przed Assessorem Sądu Ziemiańskiego Kapp w naszéy izbie dla stron wyznaczone zostały, na który zdatność ku.

rechtliche hinderniffe ein Underes noth= pna posiadaiących z tem oznaymiewendig machen, ber Zuschlag an ben niem wzywamy, it, ieżeli prawne Meifibietenben bei erlegtem Kaufgelbe przyczyny na przeszkodzie nie beda, erfolgen wird.

Zugleich werben die ihrem Wohnorte po złożeniu licytum nastapi. nach unbekannten Realglaubiger, als bie Balentin von Zalemefischen Erben, ber kania niewiadomi wierzyciele realni, Beinrich Mathias, Faftor ber Decker= iako to: sukcessorowie Walentego ichen Sandlung, Die Conftantia geborne von Sforzewefa, verebelichte v. Zafrzew= ponent handlu Dekertow, sukcesso. skaschen Erben, und der Ludwig von rowie Konstancyi z Skorzewskich Sforzemeti, hierdurch offentlich vorge= laden, ihre Rechte in den anftehenden Skorzewski, ażeby praw swych w Licitations = Terminen mahrzunehmen, terminach licytacyinych dopilnowali, unfer ber Bermarnung, baf im Falle pod tym ostrzegeniem, ig wrazienieihres Ausbleibens bem Meiftbietenben ber Zuschlag ertheilt, und nach geschehe= ner Zahlung bes Raufgelbes bie Loidung ihrer Forderung auch ohne Produktion ber barüber fprechenben Documente erfols gen wird.

Die Tare und Bebingungen konnen taglich in unferer Registratur eingesehen merben.

Pofen ben 16. Marg 1826. Ronigl. Preuß. Landgericht. przyderzenie naywięcey daiącemu

Zarazem wzywaią się z zamiesz-Zalewskiego, Heinrich Mathias, Diszamęźnéw Zakrzewskiew, i Ludwik stawienia się przyderzenie naywięcey daiącemu, i po złożeniu licytum wymazanie ich summ nawet bez produkeyi na takie wydanych dokumentow, nastapi.

Taxa i warunki codziennie w registraturze naszéy przeyrzane bydź moga.

Poznań dnia 16. Marca 1826. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

# Erste Beilage zu Mro. 29. des Posener Intelligenz-Blatts.

Subhastations=Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Mogilner Kreise in der Stadt Pakość unter Nro. 27 belegene, dem Schuhmacher Joseph Biniakowski zugehörige Grundstück nebst Zubehör, welches gerichtlich auf 260 Athlr. gewürdiget werden ift, soll auf den Antrag eines Gläubigers Schulden halber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Wir haben hierzu einen Bictungs-Termin auf ben 29. Mai c. vor bem Herrn Landgerichts = Nath von Chelmicki Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt, und laben besitz und zahlungsfähige Käufer hierzu mit der Nachricht vor, daß die Taxe in unserer Registratur eingesehen werden kann.

Gnesen ben 5. Januar 1826. Königl, Preuß, Landgericht.

Ebictal=Vorladung.

In dem Hypothekenbuche des im Gnefener Kreise belegenen adelichen Guts Imiclinko, ist für das Hospital St. Nicolai zu Posen sub Rubr. III. Nro. 1.
eine Protestation wegen einer ex Inscriptione des Adam v. Goliszewski im Posenschen Grodgerichte vom 10. August 1779. angemeldeten Forderung von 1333 Athlr. 8 ggr. zu 5 proCent zindbar, mit dem Bemerken eingetragen, daß dieses Capital auch auf dem Gute Patent Subhastacyiny.

Nieruchomóść pod Juryzdykcya nasza w miescie Pakość w Powiecie Mogilinskim pod Nr. 27 położona, do Józefa Biniakowskiego należąca, wraz z przyległościami, która podług taxy sądownie sporządzoney na 260 tal. iest oceniona, na żądanie Wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma, którym końcem termin licytacyiny na dzień 29. Maia r. b. zrana o godzinie gtey przed Wnym Sędzia Chełmickim w mieyscu wyznaczony został, na który chęć kupienia maiących i zapłacić mogących nabywców z tem zapozywamy uwiadomieniem, iż taxa w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Gniezno d. 5. Stycznia 1826. Królewsko Pruski Sąd Ziemiań ski.

Zapozew Edyktalny.

W księdze hypoteczney wsi szlacheckiey Imielinka Powiatu Gnieznińskiego iest pod Rubr. III. Nr. 1. protestacya dla Spitala Sgo Mikołaia w Poznaniu względem summy 1333 tal. 8 dgr. wraz z prowizyą po 5 od sta z inskrypcyi Adama Goliszewskiego z dnia 10. Sierpnia 1779 z tem nadmienieuiem zahypotekowaną, iż rzeczona summa i na wsi Jaroszewie iest zapisaną.

Jawezewo haftet. Die gedachte Infeription und der hierüber unterm 25. Juni 1800. ertheilte Hypothekenschein ist dem gedachten hospitale verloren gegangen, weshalb auf den Antrag des Armen-Directorii zu Posen, welches in die Stelle des hospitals getreten ist, diese Documente amortisirt werden sollen.

Es werden daher alle diejenigen, welche hierauf als Gigenthumer, Erben, Ceffionarien, Pfand = ober fonftige Brief-Inhaber, Unspruche haben, aufgefor= bert, folche unter Ueberreichung ber verloren gegangenen Documente binnen 3 Monaten, Spatestens aber in bem auf ben 13. Mai 1826. Bormittags um 9 Uhr vor dem Deputirten Landgerichts= Uffeffor Mibbentrop hierfelbft angefetten -Termine anzumelben, ober gu gewarti= gen, daß fie mit ihren Unspruchen prå= clubirt, ihnen hiermit ein ewiges Stillfchweigen auferlegt, und bie verloren gegongene Inscription nebst Sypothefens Schein amortifirt werben wirb.

Gnesen den 24. November 1825.

Subhaftations=Patent.

Da in bem zum Verkauf bes im Mosgilner Kreise belegenen, bem Gutsbesfiger Clemens v. Dunin gehörigen ablichen Gute Oftrowitte Trzemeszynökie, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 28,728 Athle. 9 fgr. 6 pf. abgeschätzt worden ist, am 5. Marz v. J. angestans

Wspomniona Inskrypcya w raz ź atestem hypotecznym na dniu 25. Gzerwca 1800 roku udzielonym. rzeczonemu szpitalowi zgubiona zostala. Na wniosek zaś teraźnieyszego Właściciela powyższey sumny Dyrekcyi ubogich miasta Poznania ma bydź rzeczony Dokument amortyzowany. Wzywaią się więc wszyscy ci którzy do rzeczoney protesta. cyi i atestu hypotecznego iako właściciele, Sukcessorowie, Cessyonaryuszowie, zastawne lub też inne podobne prawa maia, aby takowe przy produkowaniu zagubionych dokumentów w 3ch miesiacach naydaley w terminie dnia 13. Maja 1826 zrana o godzinie otey przed Deputowanym Assessorem Ribbentropp wyznaczonym, podali, w przeciwnym razie zaś sie spodziewać, iż z pretensyami prekludowanemi i im wieczne milczenie nałożonem i zagubiony Instrument amortyzowanym zostanie.

Gniezno d. 24. Listopada 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Gdy w zawitym terminie do sprzedania ślacheckie wśi Ostrowitte Prymassowskie zwane w powiecie Mogilinskim sytuowane, Ur. Klemensa Dunina własney, według sądowey taxy na 28,728 Tal. 9 śgr. 6 d. oszacowane, na dzień 5. Marca roku zeszłego przypadłym, niepodano

benen peremtorischen Termine kein ansnehmliches Gebot abgegeben worden, so haben wir auf den Antrag eines Reals Gläubigers einen neuen Termin zu dies sem Behuf auf den 24. Junic. Morsgens um 9 Uhr vor dem Deputirten Herrn Landgerichtsrath v. Chelmicki hiersfelbst angesetzt, zu welchem besitsstähige Käufer hierdurch vorgeladen werden.

Sowohl die Taxe als auch die Kaufsbedingungen konnen in unserer Registra-

tur eingesehen werben.

Gnesen ben 27. Februar 1826. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Subhaftations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Mogilnver Kreise, im Dorfe Trlag unter Nro. 18 belegene, bem Abam Dohmke zugehörige Grundstück, welches nach ber gerichtlichen Taxe auf 661 Atlr. 20 fgr. gewürdiget worden ist, soll Schulden halber bffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und sind die Bietunas-Termine auf

> ben 1. Mai c., ben 1. Juni c.,

und ber peremtorische Termin auf

ben 1. Juli c., vor dem Herrn Landgerichts = Affessor Ribbentrop Morgens um 9 Uhr allhier

angesett.

Bu diesen Terminen werden besitztahige Ranflustige vorgeladen, in denselben personlich zu erscheinen, und ihre Gebote abzugeben.

Gnesen den 13. Februar 1826. Roniglich Preuß, Landgericht.

pluslicitum przyjąć się mogącegoś przeto na domaganie się realnego Wierzyciela, nowy termin w temsamem celu na dzień 24. Gzerwca r. b. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim W. Chełmińskim w sali Sądu tuteyszego wyznaczonym został, na który chęć maiących nabywców wzywamy.

Tak taxa iako i warunki sprzedania w Registraturze naszey przeyrzane

bydź mogą.

Gniezno d. 27. Lutego 1826. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość pod iurysdykcyą naszą, w Powiecie Mogilińskim w wsi Trlągu pod No. 18 położona, Adama Dohmke własna, która według sądowéy taxy na 66: talarów 20 śgr. iest oszacowana, z powodu długów przez publiczną licytacyą naywyżey daiącemu sprzedaną być ma. Tym końcem wyznaczone są termina licytacyi

na dzień 1. Maia r. b. na dzień 1. Czerwca r. b. a termin zawity

na dzień 1. Lipca r. b. zrana o godzinie 9. przed Assessorem Sądu Ziemiańskiego W. Ribbentrop w sali Sądu tuteyszego, na które to termina chęć maiących nabycia, końcem podania pluslicytów ninieyszem zapozywamy.

Gniezno dnia 13. Lutego 1826. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański Subhaftations = Patent.

Die unter unferer Gerichtsbarfeit, im Gnefener Rreife belegenen, ben Leo von Grudzielsfischen Erben gehörigen Guter Wegorzewo und Popfowo cum pertinentiis, von benen nach ber gerichtlichen Tare

- a) Wegorzewo, auf 19,889 Mthlr. 27 fgr. 11 pf.;
- b) Poptowo, auf 6,805 Athle. 25 fgr. 4 pf.;

gewurdigt worden, follen auf ben Antrag eines Realglaubigers offentlich an ben Meiftbietenden verfauft werden.

Es find biergu brei Bietunge=Termine, nehmlich auf

> den 7ten April f. I. ben 7ten Juli f. J., ben 13. Detober f. 3.,

von welchen der lettere peremtorisch ift, por dem Deputirten herrn Landgerichts= Rath Biedermann Morgens um 9 Uhr in dem hiefigen Gerichts = Locale anbe= raumt. Befigfahige Raufer werden gu benfelben vorgeladen, um ihre Gebote abzugeben.

Die Tax = Inftrumente konnen in un= ferer Registratur eingesehen werben, wo= bei es jedem Intereffenten freisteht, feine etwanigen Ginwendungen gegen bie Tare 4 Wochen vor bem letten Termine einzureichen.

Zugleich werben bie ihrem Wohnorte nach unbefannten Realglaubiger, als: bie v. Roludgfischen Erben und bie 30= hann v. Pradzynsfifchen Erben hierdurch

Patent Subhastacyiny.

Dobra Węgorzewo i Popkowo z przynależytościami, pod jurysdykcya naszą w Powiecie Gnieznieńskim leżące, sukcessorom Leona Grudzielskiego własne, z których według sądowey taxy,

- a) Wegorzewo, na 19,889 Tal. 27 sgr. 11 fen.;
- b) Popkowo, na 6,805 Tal. 25 śgr. 4 fen,;

oszacowane zostały, maią być drogą publiczney licytacyi sprzedane.

Do licytowania tychże wyznaczone sa trzy termina, to iest:

na dzień 7. Kwietnia r. p., na dzień 7. Lipca r. p.,

na dzień 13. Październ. r. p., z których ostatni iest termin zawitym, zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Sędzią Biedermann w Sali posiedzeń naszych odbydź się maiacy, na które do posiadania zdatnycli nabywców, końcem czynienia swych podań zapozywamy.

Instrumenta taxy w Registraturze naszéy przeyrzane być moga, i wolno iest każdemu interessentowi podania w 4. tygodniach przed ostatnim terminem przeciw taxie swych zarzutów.

Zarazem zapozywa się publicznie, realnych wierzycieli z pobytu swego niewiadomych, iako to: sukcessorów Kołudzkich, sukcessorów świętéy pamięci Jana Prądzyńskiego, aby öffentlich vorgeladen, ihre Rechte in den w terminach do licytacyi wyznaczoanstehenden Licitations-Terminen wahrzunehmen, unter der Verwarmung, daß im Fall ihres Ausbleibens dem Meistbietenden nicht nur der Juschlag ertheilt, sondern auch nach gerichtlicher Erlegung des Kaufschillings die Löschung der sämmtlichen eingetragenen, wie auch der leer ausgehenden Forderungen und zwar der letzteren, ohne daß es zu diesem Zweck der Production der Instrumente bedarf, versägt werden wird.

Gnefen ben 13. October 1825.

Konigl. Preuß. Landgericht.

Ebictal = Citation.

Der verstorbene Staroft Joseph von Storzewsti, hat im Jahre 1797 für bas hiesige Vicarien. Collegium über eine von Lehterem angeliehene Summe von 2,044 Fl. poln. einen Schuldschein ausgestellt, welcher auf unbekannte Weise

verloren gegangen ift.

Die Joseph v. Skorzewskischen Erben haben die Tilgung dieser Schuld nicht nachweisen können. Es werden daher auf den Antrag des hiesigen Vicariens Collegii alle diesenigen, welche an dem gedachten Schuldschein als Eigenthümer, Cessionarien, Pfand = oder sonstige Briefeinhaber, Ansprüche zu haben versmeinen vorgeladen, solche binnen 3 Monaten, spätessens aber im Termine den 10. Mai c. vor dem Deputirten Herrn Landgerichtsrath Schneider hiersselbst, gebührend anzumelben, und das weitere rechtliche Verfahren, ausbleibenz denfalls aber zu gewärtigen, daß sie mit

nych praw swych dopilnowali, z tém zagrożeniem, że w razie ieh niestawienia się nietylko na rzecz naywięcey podaiącego przysądzenie, ale nawet po złożeniu sądownym summy szacunkowey wymazanie wszystkich zaintabulowanych, iako i upadłych długów, a to ostatnich bez produkowania na ten koniec potrzebnych instrumentów nastąpić ma.

Gniezno d. 13. Październ. 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

Niegdy Józef Skorzewski Starosta wziął w roku 1797. od tuteyszego Kollegium XX. Wikaryuszów summe 2,044 złt. pożyczanym sposobem i wystawił na takową rewers, który niewiedzieć iakiem sposobem zaginął.

Sukcessorowie Józefa Skorzewskiego zaspokojenie tego długu udowodnić nie są w stanie, i dla tego na domaganie się tuteyszego Kollegium XX. Wikaryuszów wzywamy ninieyszem wszystkich tych, którzy do rewersu w mowie będącego iako właściciele, Cessyonaryusze, zastawne lub inne papiery posiadaiacy, pretensye miec zamyslaia, aby takowe w przeciągu 3 miesięcy, naypóźniey zaś w terminie na dzień 10. Maia r. b., przed Deputowanym W. Sędzią Schneider w Sali posiedzenia sądowego wyznaczonym, zameldowali i dalsze prawne postępoihren Ansprüchen präclubirt, ihnen bieferhalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt, und ber mehr erwähnte Schuldschein amortisirt werden wird.

Gnefen ben 5. Januar 1826. Ronigl. Preuß. Landgericht.

wanie, w przypadku niestawienia się zaś spodziewać się mogą, iż z prętensyami swemi prekludowanemi zostaną, wieczne im w téy mierze milczenie nakazanem będzie i rzeczony rewers amortyzowanym zostanie.

Gniezno d. 5. Stycznia 1826. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Megilner Kreise belegene, bem Norbert v. Zielinöfi und Ignat v. Suminöfi geshörige Gut Rosodziejewo cum attinentiis, welches nach der gerichtlichen Tape auf 52030 Mthlr. 23 sgr. 7 pf. gewürdigt worden ist, foll auf den Antrag der Keal-Gläubiger, bffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Es find hierzu brei Bietungstermine,

ben 10. Januar ben 11. April } 1826.,

von denen der lettere peremtorisch ift, vor dem Deputirten Herrn Landgerichtes Rath Schwurz Morgens um 9 Uhr in dem hiesigen Gerichteslocale anberaumt.

Vesithfähigen Käufern werden diese Termine bekannt gemacht, um in densselben zu erscheinen, und ihre Gebote abzugeben. Die Taxe des Guts und die Kaufbedingungen können in unserer Res

Patent subhastacyiny.

Dobra Kołodzieiewo z przyległościami, pod juryzdykcyą naszą w Powiecie Mogilinskim położone Ur.Ur Norberta Zielińskiego i Ignacego Sumińskiego własne, które podług taxy sądownie sporządzoney na 52030 tal. 23 śgr. 7 fen. są oszacowane, na domaganie się realnych wierzycieli drogą publiczney licytacyi sprzedane bydź maią.

Tym końcem wyznaczone, są trzy

termina licytacyine

na dzień 10. Stycznia 1826, na dzień 11. Kwietnia 1826, na dzień 11. Lipca 1826,

z których ostatni iest zawity przed Deputowanym Sędzią naszym Ziemiańskim W. Schwuerz w sali posieposiedzeń Sądu tuteyszego. Nabywców posiadać ie zdatnych uwiadomia się o powyższych terminach, iżby na takowych stawili się i swe plus licyta podali. Taxa tychże Dóbr, iako i warunki sprzedania w Registraturze naszéy przeyrzane bydź mogą. Każdemu interessentowi wolno iest

giffratur eingefehen werben, wobei es jebem Intereffenten frei ftebet, feine etwanigen Ginmendungen gegen biefelbe vier Wochen por bem letten Termine ein= Zugleich werden die ihrem zureichen. Wohnorte nach unbefannten Realglau= biger, als: ber Felix Anton von Karefi, ber Bincent v. Kosmowski, ber Rainmerherr v. Kosmowski, ber Facundi von Gligezonefi, der Joseph v. Lempidi, ber Anton v. Preuß, ber Jafob Mensti, bie Albrecht v. Tursfischen Erben, Die Gli= fabeth Marenneschen Erben, die Martin Panneffchen Erben, hierdurch offentlich vorgeladen, ihre Rechte in den anfteben= ben Licitatione=Terminen mahrzunehmen, unfer ber Bermarnung, daß im Falle ihres Ausbleibens bein Meiftbietenben, wenn nicht rechtliche Sinderniffe entgegen fteben, der Zuschlag ertheilt, und nach geschehener Zahlung bes Raufgelbes, bie Loschung ihrer Forderung, ohne Produc= fion ber barüber fprechenden Documente erfolgen wird.

Onefen ben 17. Marg 1825.

Konigi. Preuf. Landgericht.

Subhafrations Patent, Auf den Antrag der Königl. Haupt= Banke zu Berlin, ist zum Verkauf des im Gnesener Kreise belegenen Guts Kle= parz nebst Zubehdr, welches nach der ge= richtlichen Taxe auf 18,161 Athlr. 12 fgr. 10 pf. gewürdigt worden, ein noch= maliger Licitations-Termin auf den 26. Mai 1826. Vormittags um 9 Uhr

przeciw teyże iakieżkolwiek zarzuty swe cztery tygodnie przed ostatnim terminem podać.

Zarazem zapozywa się z pobytu i zamieszkania swego niewiadomego, Wierzycieli realnych, iako to: Ur. Felixa Antoniego Karskiego, Ur. Wincentego Kosmowskiego, Szam. belana Kosmowskiego, Fakundego Gliszczynskiego, Józefa Lempickiego, Antoniego Preuss, Jakuba Uleyskiego, Sukcessorów niegdy Woyciecha Turskiego, Sukcessorów Elźbiety Marennowey i Sukcessorów ś. p. Panek ninieyszem publicznie, aby na powyżey wyznaczonych terminach praw swych dopilnowali, a to z tém zagrożeniem, że w razie ich niestawienia się naywięcey daiącemu dobra te, ieżeli by prawne nie zachodziły przeszkody, przyznane zostaną, i po wyliczeniu summy szacunkowey, wymazanie ich pretensyi bez produkowania dokumentów do tychże ściągaiących się nastąpi.

Gniezno d. 17. Marca 1825. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Na domaganie się Król. głównego Banku Berlinskiego, iest ieszcze ieden termin do licytacyi wsi Kleparza wraz z przynależytościami w Powiecie Gnieznińskim położoney, a na 18,161 tal. 12 śgr. 10 fen. oszacowaney ne dzień 26. Maia 1826 zrana o godzinie 9. przed Sędzią Zię-

por bem herrn Landgerichts = Rath Jekel mianskim Jekel tu w Gnieznie w sali hierfelbft anberaumt.

Bu diesem laben wir Raufluftige bier= burch vor.

Gnefen ben 14. November 1825. Konigh Preuf. Landgericht.

Edictal=Borladuna.

Alle Diejenige, welche an Die Caffen nachfolgend benannter jum dieffeitigen Armee = Corps gehorenden Truppentheile, Lagareth = und Garnifon = Berwaltung 8= Unstalten, als:

- 1) bes 2ten Bataillons 19ten Landwehr= Regimente zu Dolzig,
- 2) des 3ten Bataillone i gten Landwehr: Regimente zu Krotoschin,
- 3) ber Magistrate,
  - a) zu Rrotoschin,
  - b) zu Kempen,

aus beren Gar= nison = Bermal= tung,

c) zu Offrowo und d) zu Rozmin,

aus bem Zeitraume vom iffen Januar 1825 bis Ende December beffelben Sahres aus irgend einem Grunde Unforde= rung zu haben glauben, werden hierdurch vorgeladen, diefelbe in dem auf den 30. Suni c. bor bem herrn Landgerichte= Rath Lenz angesetzten Termine Vormit= tags um 10 Uhr auf dem Landgericht personlich oder burch einen zulässigen Bevollmächtigten geltend zu machen, widrigenfalls fie nur an diejenige werden verwiesen werben, mit welchen fie con= trabirt haben.

Krotofchin ben 2. Februar 1826. Ronigl. Preuß. Landgericht. sądowey wyznaczonym, na który chęć maiących iey nabycia ninieyszem zapozywa się.

Gniezno d. 14. Listop. 1824. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański niżey podpisany, zapozywa ninieyszem wszystkich tych, którzy do kass następnie wymienionych, iako to:

- 1) drugiego Batalionu 19. Pułku Obrony kraiowey w Dolsku.
- 2) trzeciego Batalionu 19. Pułku Obrony kraiowey w Krotoszynie.
- 3) Magistratów

a. w Krososzynie z zarząb. w Kempnie dzenia garc. w Ostrowie nizonowe-

d. w Koźminie

za czas od pierwszego Stycznia 1825 aż do końca miesiąca Grudnia tegoż roku, iakiekolwiek pretensye mieć sądzą, aby takowe w terminie na dzień 30. Czerwca r. b. przed Deputowanym W. Sędzią Lenz o godzinie 10tey zrana tu w mieysou sądowem osobiście, lub przez Pełnomocnika prawnie dopuszczalnego zameldowali i udowodnili; w razie przeciwnym do tych tylko z któremi kontraktowali odeslanemi zostana.

Krotoszyn d. 2. Lutego 1826. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański. Subhastations = Patent.

Die unter unferer Gerichtsbarfeit im Inowraciamichen Kreife belegene, ben Gebruder Johann und Friedrich Giemert. jugehörigen abelichen Guter Bronowo und Kilewice, welche nach der landschaft= lichen Zare

Wronowo auf 21,062 Atlr. 20 fgr. 6 pf. Riiewice auf 1 7,142 = 2 = 6 = gewürdigt worden find, follen auf ben Antrag ber Gläubiger Schulbenhalber offentlich an den Meiftbietenden verfauft werden, und bie Bietungstermine finb auf

ben: 18. Marg 1826, bem 21. Juni 1826, und ber peremtorische auf

ben. 27. September 1826, seffor Barent Bormittage um g. Uhr all- mieyscu wyznaczone zostały.

bier angesett.

Termine mit ber Nachricht befannt ge= insofern nicht gefetiliche Grunde bies nothwendig machen.

Uebrigend feht innerhalb 4 Wochen bor bem letten Termine einem Jeben frei, und bie etwar bei Aufnahme ber: Taxe borgefallenen Mangel anzuzeigen.

Patent subhastacyiny.

Dobra szlacheckie Wronowo i Kijewice pod jurysdykcya naszą w Powiecie Inowrocławskim położone, do Jana i Fryderyka braci Siewert należące wraz z przyległościami, które według taxy landszaftowey, Wronowo na 21,062 Talarów 20 sgr. 6 fen. Kijewice na 7142 Tal. 2 śgr. 6 fen, są ocenione, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią, którym końcem termina licytacyme nat

dzień 18. Marca 1826 dzień 21. Czerwca 1826.

termin zaś peremtoryczny na

dzień 27. Września 1826. z rana o godzinie o. przed południem por bem herrn Dber-Landesgerichts-Mis przedaiW. Assessorem Barentz w

Z Jolność kupienia maiących u-Besitfabigen Raufern werben biefe wiadomiamy o terminach tych z nadmieniem, iż w terminie ostatmacht, baff in bem letten Termine bieje nim nieruchomość naywięcey daig-Guter bem Meiftbietenbem zugeschlagen, cemu przybita zostanie, na późnieyund auf die etwa nachher einfommenden sze zas podania zaden wzgląd mia-Gebote nicht weiter geachtet werden foll, nym nie bedzie, iezeli prawne tego nie będą wymagać powody.

> W przeciągu czterech tygodni zostawia: się zresztą kaźdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządze-

niu taxy zayść były mogły.

Die Tare kann zu jeber Zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Bromberg ben 24. Oftober 1825. Ronigl. Preußisches Landgericht.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może. Bydgoszcz d. 24. Październ. 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Cbictal = Citation.

In dem Sypotheken = Buche ber bem Cafimir Ludwig Lucas Guido Ignatius Graf v. Potulici gehorigen, im Brom= berger Rreife belegenen Guter Comfieczno Nro. 244 und Goncerzewo Nro. 64 fteben sub Rubr. III. Dro. I fur ben Sofeph de Rola 3bijewefi, auf ben Grund bes mit ihm über diefe Guter am 17. Januar 1778. geschloffenen Rauf-Contracts noch 4400 Athlr. rudftanbige Raufgelder eingetragen, von benen 1000 Rthlr. auf ben Grund ber Inscription vom 9. Juni 1779. für bas hospital zu Somfieczno und 3400 Rthir auf ben Grund ber Confirmations = Urfunde bom 22ten Juni 1799. für bie Rirche eben bafelbft in bemfelben Sobothefent Buche sub Rubr. II. Nro. 1 ex Decreto bom 19. Juni 1819. ingroffirt worden find.

Da nun dieser Kaufgelder = Rest von 4400 Athle. zweimal eingetragen, so hat der eben gedachte Eigenthumer der mehr beregten Güter die Löschung desselben sub Rubr. III. Nro. 1 nachgesucht, sedoch den erforderlichen Löschungs = Confens nicht beibringen können, weil der Joseph de Rola Zbijewski bereits am 2. Jedruar 1779. verstorben, und der gegenwärtige Ausenthalts-Ort seiner zwei hinterbliebenen Sohne Anton und Mis

Zapozew Edyktalny.

W księdze hypoteczney dóbr Somsieczna No. 244 i Goncerzewa Nro. 64 W. Łukasza Guido Ignacego Hrabi Potulickiego dziedzicznych a w Powiecie Bydgoskim położonych, stoia pod Rubr. III. No. 1. dla Józefa de Rota Zbijewskiego na fundamencie kontraktu kupna z onymże pod dniem 17. Stycznia 1778 roku o też dobra zawartego, ieszcze iako resztuiąca summa kupna 4400 talarów zapisane, z których 1000 talarów na mocy inskrypcyi z dnia 9. Czerwcz 1778 dla Szpitala w Somsiecznie, a 3400 talarow na mocy aktu konfirmacyi z dnia 22. Czerwca 1799 roku dla kościoła tamteyszego w teyże samey księdze hypoteczney Rubr. II. No 1. stosownie do dekretu z dnia 19tego Czerwca 1819 roku zaintabulowane zostały.

A że powyższa resztuiąca summa kupna 4,400 tal. podwoynie iest zapisana, więc dziedzie pomienionych dóbr domagał się wymazania teyże z Rubr. III. No. I niemogąc iednak dostawić potrzebnego konsensu do wymazania, gdyż Józef de Rota Zbijewski ieszcze na dniu 2. Lutego 1779 roku z tego zszedł świata, a mieysce teraznieyszego pobytu pozo-

chael v. 3bijemefi unbefannt ift. Der: felbe hat baber auf beren öffentliche Bor= ladung angetragen, und biefem gu Folge werden die genannten-Unton und Michael Gebruder von Bbijemefi, fo wie beren Ceffionarien ober Diejenigen, Die fonft in ihre Rechte getreten, hierdurch aufge= forbert, in bem auf ben toten Mai 1826. vor bem Berrn Landgerichte= Auscultator Schulz anberaumten Ter= mine zu erscheinen, und ihre Unspruche an ben vorbezeichneten Raufgelber = Reft von 4400 Rthlr. nachzuweisen, wibri= genfalls fie mit bemfelben praclubirt, ihnen ein ewiges Stillschweigen aufer= legt, und diefer Reft im Sypothefenbuche ber gedachten Guter geloscht werden foll.

Bromberg ben 23. Januar 1826. Konigl. Preußisches Landgericht.

stałych po nim synów Antoniego i Michała Zbijewskich nie iest wiadomym. Z tego powodu wniósł o ich publiczne zapozwanie, w skutek czego rzeczeni Antoni i Michał bracia Zijyewscy iak i równie ich Cessyonaryusze lub ci, którzy w ich wstąpili prawa ninieyszem się zapozywaią, ažeby w terminie na dzień 10. Maia 1826 przed Wm. Auskultatorem Szulc wyznaczonym stawili się, i swe prawa do powyższéy summy 4400 talarów udowodnili, albowiem w razie przeciwnym z takowemi zostaną prekludowani, im wieczne milczenie nakazane, a summa resztuiąca ta z hypoteki dóbr wspomnionych wymazana będzie.

Bydgoszcz d. 23. Stycznia 1826. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiańskia

#### Subhaftations = Patent.

Die unter unserer Gerichtsbarkeit, im Inowraclawschen Kreise belegenen, ber Landes = Directorin von Oppeln = Broni= kowska gehörigen Allodial = Ritter = Guter

- 1) Diniszezewo Mro. 188,
- 2) Zdunown Mro. 330, welche beide auf 61834 Mthlr. 26 fgr. 8 pf., und

3) Wilkostowo Aro. 331, welches auf 21,876 Athlr. 24 fgr. 6 pf. landschaftlich abgeschäft find, sollen auf ben Antrag ber Gläubiger Schulben halber offentlich an ben Meist-

Patent Subhastacyiny.

Pod jurysdykcyą naszą zostaiące w Powiecie Inowrocławskim położone Ur. de Oppeln Bronikowskiey Dyrektorowey Ziemiańskiey dziedziczne dobra szlacheckie,

- 1) Osniszczewo Nro. 188
- 2) Zdunowy Nro. 330 które na 61834 tal. 26 sgr. 8 fen.,
- 3) Wilkosłowo Nro. 331 na 21,876 tal. 24 sgr. 6 fen. przez Landszaftę ocenione zostały,

na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią, którym końBietenden werkauft werden, und die cem termina licytacyine ma Bietungs= Termine sind dzien 5. Stycznia 1826.,

den 5. Januar 1826., den 11. April 1826., und der peremtorische Termin auf den 11. Juli 1826.,

vor dem Herrn Landgerichtsrath Bielefeld Morgens um 9 Uhr allhier angefett. Besitsfähigen känfern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem lehten Termin das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachber einfommenden Gebote nicht weiter geachtet
werden soll, in sosern nicht gesestliche Gründe dies nothwendig machen.

Nebrigens steht innerhalb 4 Wochen vor dem letzten Termine einem jeden frei, und die etwa bei Aufnahme den Tape vorgefallenen Mängel anzuzeigen.

Dromberg ben 12. September 1825. Koniglich = Preuß. Landgericht.

dzień 5. Stycznia 1826., dzień 11. Kwietnia 1826., termin zaś peremtoryczny na dzień 11. Lipca 1826.,

zrana o godzinie gtéy przed W. Bie. lefeld Sędzią Ziemiańskim w mieyscu. wyznaczone zostały. Zdolność kupienia posiadaiących uwiadomiamy o terminach tych, z nadmienieniem. iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody. W przeciągu 4ch tygodni przed ostatnim terminem zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogly.

Bydgoszcz d. 12. Września 1825. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Subhaftations=Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit im Fraustädtschen Kreise belegene, dem Alexander Foltynösi zugehörige Erbpachtvorwerk Duchwald, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 608 Athlir. 23 sqr.
9 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den
Antrag der Königl. Regierung zu Posen,
im Wege der nothwendigen Subhastation
Schulden halber diffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Vie-

Patent Subhastacyiny.

Pod jurysdykcyą naszą zostający w Powiecie Wschowskim położony, Alexandrowi Foltynskiemu należący folwark wieczno dzierzawny Buchwald, który według taxy sądowcy na Tal. 608 śgr. 23 fen. 9 oceniony został, na żądanie Król. Regencyi w Poznaniu drogą konieczney subhastacyi z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedany bydź ma, którym końcem termina licytacyjne na

tungs = Termine find auf den I. April b. 3. ben 1. Mai b. 3., und der peremtorische auf

ben 3. Juni b. 3., vor bem herrn Landgerichtsrath Schmibt Morgens um 9 Uhr allhier angesett.

Besitzfähigen Raufern werden diefe Termine mit ber nachricht bekannt gemacht, daß in bem letten Termin bas Grundfluck bem Meiftbietenden zugefchla= gen werden foll, in fofern nicht gefet= liche hinderniffe eine Ausnahme gulaffen.

Hebrigens fieht innerhalb 4 Wochen bor bem letten Termine einem jeben frei, und die etwa bei Alufnahme ber Tare, welche gu jeder Zeit in unferer Registratur eingesehen werben fann, por= gefallenen Mangel anzuzeigen.

Frauftatt ben 6. Februar 1826. Ronigl, Preufisches Landgericht.

dzień 1. Kwietnia r. b.,, dzień I. Maja r. b., ttermin zaś peremtoryczny na dzień 3. Czerwca r. b.,

zrana o godzinie 9. przed Delegowanym W. Szmidt Sędzią Ziemiańskim w mieyscu, wyznaczone zostały. Zdolność kupienia posiadaigoych uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywiecéy daiacemu przybitą zostanie, ieżeli prawne tego niebędą wymagać powody.

W przeciągu 4ch tygodni przed ostatnim terminem zostawia sie zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy, którą każde. go czasu w Registraturze naszey przeyrzeć można, zayść były mogły.

Wschowa d. 6. Lutego 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Ebiftal = Vorlabung.

Auf den Untrag ber Koniglichen Infendantur bes funften Urmee = Corps gu -Pofen, werden alle unbefannten Raffen= Glaubiger ber nachfolgend genannten Truppentheile, Lagareth = und Garnifon= Berwaltunge-Unftalten, als:

1) ber Toten Invaliden=Rompagnie gu Bentichen,

2) bes Landwehr = Bataillons (Rarge=

Zapozew Edyktalny.

Na wniosek Królewskiey Intendantury piątego korpusu Armii w Poznaniu, wzywany wszystkich nie. wiadomych Wierzycieli Kass nastę pnie wymienionych oddziałów woyskowych, Lazaretów i Instytutów garnizonami zawiaduiących, iako to:

1) Totey kompanii Weteranów w

Zbaszyniu,

(Kargowskiego) batalionu obro-

fchen) bes 33ten Infanteric = Regi= mente (iten Referve=Regimente,)

3) bes Magistrats
3u Bentschen,
4) bes Magistrats
tung,

zu Tirschtiegel, bierburch vorgelaben, in bem gur Un= melbung etwaniger Unfpruche, aus bem Zeitraume vom 1. Januar bis Ende De= cember 1825 auf ben 12. Juni c. por bem Deputirten Landgerichte = Referenda= rius Claaffen angefetten Termine, perfonlich ober burch julaffige Bevollmach= tigte, wozu ihnen bie hiefigen Juftig= Commiffarien Sunte und Wolny in Bor= fchlag gebracht werden, im hiefigen Dar= theien = Zimmer zu erscheinen, wibrigen= falls fie ihrer Unspruche an die Raffen ber gedachten Truppentheile verluftig fein, und blos an die Perfon besjenigen, mit welchem fie contrabirt haben, ver= wiesen werden follen.

Meferit ben 2. Februar 1826.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

ny kraiowey, 33. Regimentu piechoty (130 Regimentu rezerwy),

 3) Magistratu w Zbąszyniu i
 4) Magistratu w Trzciegarnizo-

nem. aby sie na terminie do zameldowania pretensyi z czasu od 1. Stycznia aż do ostatniego Grudnia 1825. na dzień 12. Czerwca r. b. wyznaczonym, w izbie naszey stron przed Deputowanym Referendaryuszem Klaassen, osobiście, lub przez dozwolonych Pełnomocników, naktórych im tuteyszych Kommissarzy Sprawiedliwości Hünke i Wolny przedstawiamy, stanęli i pretensye swe podali. W razie albowiem przeciwnym, pretensye do Kass wspo: mionych oddziałów woyskowych miane, utraca, i tylko do osób tych z któremi kontrakty zawierali, odeslani heda.

Międzyrzecz d. 2. Lutego 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański

Dffener Arreft.

Nachdem über ben Nachlaß bes zu Rakwig verstorbenen Predigers Bogus-laus Nikisch, burch bas heut ergangene Decret der Concurs eröffnet worden ist, so fordern wir alle und jede, welche bon bem Nachlasse etwas an Gelde, Sachen, Effecten ober Briefschaften hinter sich

Areszt otwarty.

Otworzywszy nad pozostałością zmarłego w Rakoniewicach Pastora Bogusława Nikisch, przez wydane dziś rozporządzenie, konkurs, wzywamy wszystkich tych, którzy należące do rzeczonéy pozostałości pieniądze, rzeczy, estekta, lub iakowe

haben, auf, bavon an Niemanden etwas ju verabfolgen, vielmehr und bavon treulich Anzeige zu machen, und bie Gelber ober Sachen, jedoch mit Borbe= halt ihrer Rechte baran in unfer Depofitorium abzuliefern, widrigenfalls und wenn bennoch ben Erben ober fonft an Fremde etwas bezahlt ober ausgeantwor= tet wird, diefes fur nicht geschehen ge= achtet, und gum Beffen der Daffe ander= weit beigetrieben, wenn aber ber Inha= ber folcher Gelber ober Cachen Diefelbe verschweiget ober guruckhalt, er feines baran habenden Unterpfandes und an= bern Rechtes fur verlustig erflart wer= ben foll.

Meserit ben 6. Marg 1826. Konigl, Preuß. Landgericht. papiery posiadaią, aby z tego nikomu nie wydawali, ale raczey nam o tem wiernie donieśli, pieniądze zaś i rzeczy zaraz do depozytu naszego dostawili, z ostrzeżeniem swych praw do nich. W razie albowiem przeciwnym i gdy przecież cóżkolwiek z tego, bądź sukcessorom bądź komu obcemu, zapłaconem lub wydanem będzie, te iako nienastąpione uważanem, i ieszcze raz na korzyść massy ściągnionem będzie.

Gdyby zaś posiedziciel takowych pięniędzy lub rzeczy, onęż zataił lub zatrzymał, natenczas miane do tego prawo zastawu lub inne postrada.

Międzyrzecz dnia 6. Marca 1826. Król. Pr. Sąd Ziemiański.

#### Proclama.

Nachdem über den Nachlaß des zu Rakwitz verstorbenen Predigers Bogus= laus Nikisch, auf den Antrag des Eurators der Regierungs = Secretair Nikisch= schen Liquidations = Masse, durch das heut ergangene Decret der Concurs eröffener worden ist, so laden wir alle diesenigen, welche an das Vermögen des Gemeinschuldners Forderungen haben, vor, sich in dem, zur Liquidation dersselben vor dem Herrn Landgerichts-Assessor, vo. d. Golfz hier am 23. Juni 2. c. Wormittags um 10 Uhr anstehenden Termine entweder personlich oder durch Vevollmächtigte, wozu wir ihnen die

#### Proclama.

Otworzywszy w skutek wyszłego dziś rozporządzenia na wniosek kuratora massy likwidacyinéy po Nikischu Sekretarzu Regencyi nad pozostałością zmarłego w Rakoniewicach Pastora Bogusława Nikisch konkurs, wzywamy wszystkich, którzy do maiątku rzeczonego współdłużnika pretensye maią, aby się w terminie likwidacyinym na dzień 23. Czerwca r. b. zrana o godzinie 10. przed Deputowanym Ur. Assessorem v. d. Goltz wyznaczonym osobiście lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników, na których im tuteyszych

hiefigen Juffig = Commiffariem Sunte, Kommissarzy Sprawiedliwości Hun-Moffel und Wroneli vorschlagen, zu ge= ke, Roestla i Wronskiego przedstastellen, ibre Unspruche anzugeben und zu wiamy, w Izbie naszey stron stawili, bescheinigen, widrigenfalls sie mit ihren pretensye swe podali i udowodnili. Forderungen an die Maffe werden pra= W razie albowiem przeciwnym z clubirt, und ihnen gegen bie übrigen pretensyami swemi do massy miane-Glaubiger ein ewiges Stillschweigen wird mi prekludowani zostang, i wieezne auferlegt werben.

Meferit ben 6. Marg 1826. Konigh Preufisches Landgericht.

im milczenie przeciw reszcie wierzycieli nakazanem bedzie.

Międzyrzecz d. 22. Grudnia 1825. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Es foll das bei ber Stadt Bomff ge= legene Borwerk Leopoldsthal im Wege ber Sequestration auf 3 Jahre von jett an, in bem am 26. April b. J. hier anfichenden Termine offentlich an den Meiffbietenden verpachtet werben, wozu: wir Pachtluffige einlaben.

mine befannt gemacht werden ..

Meferik ben 4. April 1826.

Kanigli Preuf. Landgericht.

Obwieszczenie.

Folwark Leopoldowo (Leopoldsthal) pod miastem Babimostem leżący, ma bydź od teraz na trzy po sobie idace lata, droga sekwestracyi, naywięcey daiącemu publicznie wydzierzawiony. Termin w tym celu do licytacyi wyznaczony, przypada Die Pachtbedingungen follen im Ter= na dzien 26. Kwietnia r. b. odbędzie się tu w Międzyrzeczu w mieyscu posiedzeń Sądu. dzierzawienia maiących wzywamy więc nań. Warunki dzierzawy w terminie oznaymione będą...

Międzyrzecz d. 4. Kwietnia 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaffatione = Patent.

antion of the world delicate of Laish in which the description

In Folge Auftrags bes Roniglichen Landgerichts zu Bromberg, foll ber gu Kolonie Brudgfi Umte Krufchwitz unter Dro. I belegene, bem Samuel Reft ge= borige Erbpachtsbauerhof, welcher nach ber aufgenommenen gerichtlichen Zare auf 681 Athlr. gewurdigt ift, auf ben Antrag ber Glaubiger offentlich verfauft werben, und fieht bagu ber Bietunge= Termin auf ben 14ten Juni b. 3. Morgens um 9 Uhr in unferem Ge= fchafts = Locale an, was befitfahigen Raufluftigent hiermit befannt gemacht mirb.

Die Tare bes Grundftude fann in unferer Regiftratur eingefehen werben.

Strzelno den 10. Februar 1826. servery a wave Madelity of the state

Ronigl. Preuß. Friedensgericht. edenned also veleras officiam och

a crush is a city with an apparatus of spirite samulation are presented to

the training and the second

Patent Subhastacyiny.

Wskutek zlecenia Królewskiego Sadu Ziemiańskiego w Bydgoszczy ma bydź posiadłość w kolonii Brudzkach w amcie Kruświckim pod Nro, I. położona, Samuela Nest własna, która wedle spisaney taxy sadowey na 681 Talarów oceniona została, na wniosek wierzycieli publicznie sprzedana, do czego termin licytacyiny na dzień 14. Czerwca r. b. zrana o godzinie o. w izbie naszey sądowey wyzna. czony iest, o czem chęć kupienia maiących ninieyszem zawiadomia-1、各种以16有物性品种和

Taxa rzeczoney posiadłości każdego czasu w Registraturze naszey

przeyrzaną bydź może.

Strzelno dnia 10. Lutego 1826. Król. Pruski Sad Pokoju. ending the other storage courses which

the strategies and the

#### a distribution of the said of a Bekanntmachung.

Im Auftrage bes Ronigl. Landgerichts Bu Fraustadt, haben wir zum bffentlichen Berfauf des hierselbst auf der Linden= mieszkalnego tu w mieyscu na ulicy ftrage unter Mro. 293 belegenen, bem Graupner George Beinrich Preuf juge= horigen, auf 150 Athlie, geschätzten

#### Theke will be in any had OBWIESZCZENIE.

Z polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczyliśmy do publiczney sprzedaży domu Lipowey pod liczbą 293. sytuowanego Woyciechowi Henrykowi Preuss kaszarzowi przynależącego

Merchert haben nother firetheyn do produced spreaded round and fing or his firethey come allow it.

White enter thro. 293 belegened seems Lapower ped little age settlows.

Chapter Chorse grinning hauft sugge onego. Wo electrows tracts owil's belight, and 150 Might, achieve these hasteness prayrates been in

Wohnhauses, im Wege ber nothwendigen Subhastation einen peremtorischen Bietungs-Termin auf den 30. Mai c. Nachmittags um 2 Uhr in unserem Geschäfts - Locale anberaumt, zu welchem besitzschige Kauflustige eingelaben werzen. Die Tape kann zu jeder schicklichen Zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Rawicz ben 4. Februar 1826.

Konigl. Preuß. Friedensgericht.

na 150 Tal. otaxowanego w drodze konieczney subhastacyi termin peremtoryczny licytacyiny na dzień 30. Maia r. b. godzinę 2. popołudniu w lokalu urzędowania naszego, na który ochotę kupna i zdolność posiadania maiących się wzywa.

Taxa każdego przyzwoitego czasu w Registraturze naszey przey-

rzaną bydź może.

Rawicz dnia 4. Lutego 1826. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

Received and gother Juni Bell. Mercord and gother he authorn that thinks the and anastropic before

Befanntmachung.

Der Mühlenbesißer Lorenz Jacobi zu Nabolnif-Mühle Chodziesner Kreises und bessen Shefrau Johanna Carolina geb. Müller, haben burch den am 14. März d. I. aufgenommenen Ehekontrakt bie Güter = Gemeinschaft unter sich ausgeschlossen, welches hiermit zur Kenntniß bes Publicums gebracht wird.

Chodziesen am 15. Marz 1826. Konigl, Preuß. Friedensgericht.

A priore of Keel, Mile Section S., show and the state of the state of

Obwieszczenie.

Własciciel młyna Wawrzyniec Jakobi i żona iego Joanna Karolina ż Müllerów z młyna Nadolnik Powiatu Chodzieskiego, wyłączyli wspólność maiątku między sobą kontraktem slubnym na dniu 14. Marca r. b. sądownie zawartym, oczem się publiczność ninieyszem zawiadomia.

Chodzież d. 15. Marca 1826. Król. Pruski Sąd Pokoju.

#### PUBLICANDUM.

Es wird hierdurch bffentlich bekannt gemacht, daß ber Steuer = Einnehmer herr Carl Wyssomirskt und bessen Ches frau Anna Friederike Amalie geborne Schröber, nach ber heute vor uns abgegebenen Erklarung die Gutergemeinschaft ausgeschlossen haben.

Schönlanke den 14. Februar 1826. Königl. Preuß. Friedensgericht.

giant Devise L. Strings As

#### Obwieszczenie.

Do publiczné podaie się ninieyszym wiadomości, iż Ur, Karol Wyszomirski Poborca tuteyszy, i malżonka iego Anna Amalia Fryderyka z domu Schroeder wspólność maiątku z sobą stósownie do deklaracyi dziś przednami do protokulu podané y wyłączyli.

Trzcianka d. 14. Lutego 1826. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

Subhaftations = Patent.

Auf den Antrag ber Ronigl. Regies rung II. gu Pofen, foll bas hierfelbit unter Rro. 122 auf ber Officiantens Strafe belegene, und bem ehemaligen Rreid = Steuer = Ginnehmer BBeiß gugebb= rige maffive zweiftodige Wohnhaus, ein an baffelbe angebautes maffives Gebaube, ein an bas Bobuhaus auf die Strafe herausgebautes von Fachwerk und mit Dadziegel bedecktes Gebaube, enthaltend einen Magen = Schuppen, Pferbe = Stall, Rubftall und eine Mangel-Rammer, eine im hofe belegene holg = Remife bon Rach= werf erbaut, mit Schindeln gedect, hinter ben Gebauden belegenen Dbftgar= ten, bei bem biefigen fatholischen Rirch= hofe belegene Biefe = Garten und ein auf der hiefigen Borftadt belegenen Getreibe= Garten, welches alles laut gerichtlicher Patent Subhastacyiny.

Na wniosek Król. Regencyi II. w Poznaniu, ma bydź tu w mieście pod Nr. 122 tu na ulicy oficiańskiey położona a byłemu Kassyerowi Powiatowemu Weisowi należąca się murowana kamienica o dwoch piętrach, przy teyże male murowane przybudowanie, z drugiey strony zaś teyże na ulice wychodzące w rygłówkę budowane, dachówką pokryte przybudowanie, w którym znayduje się szopa, staynia dla koni, dla krów i męglarnia, na podworzu zaś w lepiankę i ryglówkę budowana szkudłami pokryta drwalnia, a za budynkami ogród owocowy około cmentarza katolickiego ogród sienny Łączką zwany, a na przedmieściu zaś ogród który zbożem obsiewany bywa, co Tare auf 3092 Athlir. 12 fgr. 6 pf. abgeschätzt ift, im Wege ber nothwendigen Subhastation verkauft werden.

Wir haben dahero zufolge Auftrag bes Königl. Landgerichts zu Fraustadt, einen Licitations = Termin auf

ben 4. April c.,

den 1. Juui c., und

ben permtorifchen Bietungs = Termin auf ben 28. Anguft c.,

fruh um 8 Uhr auf unserer Gerichts-Stube anberaumt, zu welchen wir Kauflustige, Besith = und Jahlungsfähige mit dem Bemerken hiermit vorladen, daß der Meistbietende nach vorheriger Genehmigung des gedachten Königs. Land-Gerichts den Zuschlag zu gewärtigen hat.

Die Tape fann in unserer Regisfratur während ber Dienststunden nachgeschen werden.

Kosten den 2. Februar 1826. Konigl. Preuß. Friedensgericht. wszystko podług taky sądowey na 3091 Tal. 12 sgr. 6 sen. oszacowanym zostało, w drodze potrzebney Subhastacyi sprzedane.

Wyznaczyliśmy więc w poleceniu Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie termin licytacyjny na dzień

4. Kwietnia r. b.

Czerwca r. b.,

termin peremtoryczny na dzień

28. Sierpnia r. b.,
na który ochotę do kupna, do posiadania i zapłacenia zdolność maiących wzywamy z tem nadmieniem,
iż naywięcey daiący za poprzedniem
zatwierdzeniem rzeczonego Sądu
Ziemiańskiego przybicia spodziewać
się może.

Taxa w czasie godzin urzędowania w naszey Registraturze przeyrzaną bydź może.

Kościan d. 2. Lutego 1826. Królewsko-Pruski Sąd Pokoiu.

Bekanntmachung.

Das zu Vomst unter Nro. 47 belegene, den Wilhelm Stolzschen Erben zugehörige Wohnhaus nebst dahinter befindlichen Gartchen und einem Weinberge unter Nro. 14, welches alles gerichtlich auf 265 Kthlr. 6 gr. gewürdigt worden ist, soll zusolge Verfügung des Kösniglichen Landgerichts zu Meserit diffentelich im Wege der nothwendigen Subhaftation an den Meistbietenden verfauft

Obwieszczenie.

Domostwo mieszkalne w raz ogrodem w Babimoście pod Nro. 47. sytuowane, i winnicą tamże pod Nr. 14. położoną suk cessorom zmarłego Wilhelma Stolz należące, ogółem na Tal. 265 dgr. 6 sądownie oszacowane, stósownie do urządzenia Królewsko Sądu Ziemiańskiego w Międzyrzeczu publicznie, drogą konieczney subhastacyi, naywięcey daiącemu sprze-

werden. Zu diesem Ende ist ein Bietungstermin auf den 12. Juni c. Bormittags um 10 Uhr zu Bomst ander raumt worden, zu welchem wir besitzund zahlungsfähige Kaussusige hierdurch vorladen.

Wollstein ben 16. Marg 1826. Konigl. Preuß. Friedensgericht. dane bydź ma. W celu tym wyznaczonym iest termin licytacyjny na dzień 12. Czerwca r. b. przedpołudniem o godzinie 10. w Babimoście, naktóry ochotę kupna mających, do posiadania nieruchomości i zaplaty zdolnych ninieyszem wzywamy.

Wolsztyn dnia 16. Marca 1826. Król Pruski Sąd Pokoju.

Subhastatione=Patent.

Gemäß Auftrag Eines Königl. Hoch= löblichen Landgerichts in Frankabt, solldas dem Bürger Stanislaus Zaluskieswiez zugehörige, in Ardben unter Nro. 155 belegene, gerichtlich auf 70 Athler, abgeschätzte Wohnhaus, im Wege der nothwendigen Subhastation öffentlich verkauft werden.

Hierzu haben wir in loco zu Kröben einen Termin auf den 26. Juni d. J. angesetzt, zu welchem alle Besitz und Zahlungöfähige hiermit eingeladen wers den, und der Besitietende hat den Zusschlag dieses Grundstücks, nach erfolgster Genehmigung zu gewärtigen.

Gofinn ben 1. April 1826. Ronigl. Preuf. Friedensgericht.

August the second

Patent Subhastacyiny.

Dom w mieście Krobi pod Nr. 155, sytuowany Stanisława Załuszkiewicza obywatela własny, na 70 Talarów sądownie otaxowany, mabydź w drodze konieczney subhastacyi i publicznie sprzedany.

Tym końcem wyznaczyliśmy w Krobi termin na dzień 26. Czerwca r. b. na który będący w stanie nabycia i zapłacenia, ninieyszym wzywaią się, a za poprzedniem zatwierdzeniem, naywięcey daiący spodziewać się może przybicia tey nieruchomości.

Gostyń dnia 1. Kwietnia 1826. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

the state of the articles and some

added to the control of the control

em, a reconstitutable containing training beautiful bist

Subhaffation 8-Patent. Das ben Epprion Lissewiczschen Erben zugehörige, in Rroben unter Mro. 113

alls intelegrations of the properties, alla

Patent subhastacyiny. Należący do sukcessorów po Cypryanie Lisiewiczu, w Krobi pod

belegene, auf 50 Athle. gerichtlich ab- Nro. 113 sytuowany i na 60 Tal. sggeschätzte Wohnhaus, foll im Wege ber nothwendigen Subhaftation offentlich verfauft werben. Bu biefem Ende haben wir einen Termin in Rroben auf ben 26. Juni b. J. anberaumt, zu meldem alle Raufluftige und Zahlungefahige hiermit eingeladen werden, und ber Befibietenbe fann ben Bufchtag biefes Grundftude gewärtig feyn.

Goffon den 1. April 1826. Ronigh Preug. Friedensgericht.

Patent Sublication of a Dom was east a troop and War bar cimaritation a satisfact windown

downie oceniony dom, ma bydź w drodze konieczney subhastacyi więcey dziącemu publicznie sprzedany. Tym końcem wyznaczyliśmy w mieście Krobi termin na dzień 26. Czerwca r. b. na który ochotę maiących kupienia i będących w stanie zapłacenia ninieyszem wzywamy, a naywięcey podaiący spodziewać się może przybicia domu tego.

Gostyń dnia 1. Kwietnia 1826. Król, Pruski Sad Pokoju,

THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T

Subhastations = Patent.

worth at an Indian William

Gemaß Auftrag Gines Ronigt. Soch= löblichen Landgerichts in Franftadt, foll bas bem Burger Frang Tefelsti eigen= thumlich zugehörige, in Rroben am Ringe unter Mro. 63 belegene Bohn= haus, nebft ben dabei befindlichen Ctallungen, zusammen auf 300 Athlr. ge= richtlieh abgeschätt, im Wege ber noth= wendigen Subhastation offentlich verkauft werden.

Hierzu haben wir in loco Arbben einen Termin auf ben 27. Juni c. anberaumt, zu bem wir alle Raufluftige hiermit einladen, und ber Meiftbietenbe kann ben Zuschlag biefes Grundftucks nach vorhergegangener Genehmigung ges wartig fenn.

Goffin ben 1. April 1826. Ronigl, Preng. Friedensgericht. Patent subhastacyiny.

W skutek zlecenia Przeświet. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie, ma bydź w Krobi przy rynku pod Nr. 63. sytuowane domostwo wraz z przyległemi do niego stayniami, Franciszka Tefelskiego obywatela własne, na 300 Tal. sadownie ocenione, w drodze konieczney subhastacyi publicznie sprzedane.

Tym końcem wyznaszyliśmy w Krobi termin na dzień 27. Czerwca'r. b. na który ochotę maiący kupienia ninieyszem wzywaią się, a naywięcey daiący spodziewać się može, iż nieruchomość wspomniona, za poprzedniem zatwierdzeniem, dla niego przybitą zostanie.

Gostyń dnia 1. Kwietnia 1826. Król. Pruski Sad Pokoju.

## Stedbrief.

Der Bezirfe = Schornfteinfeger August Friedrich Meifiner aus Schonlaufe, hat fich mabrend ber gegen bemfelben wella Betruge und Erpreffungen fcwebenden Untersuchung entfernt, ohne feinen jehi= gen Aufenthalt anzuzeigen.

Unter Mittheilung bes Signalements werden fammtliche resp. Civil = und Mis litair = Beborben Dienftlichft erfucht, auf ben ac. Meigner vigiliren, benfelben im Betretungefall deretiren und an bas unterzeichnete Inquisitoriat abliefern gu table might of dinishing o is laffen.

Signalement, moist.

Der Meigner ans Bellerfelb in Braun= fcweig geburtig, evangelischer Religion. 38 Jahr alt, hat blondes haar, eine runde Stirn, blonbe Mugenbraunen, blaue Augen, einen mittelmässigen Mund, eine bergleichen Rafe, einen bunkeln Bart, ein rundes Rinn, ein ovales Gesicht, ift mittler Statur und mieckim, plate in land mo fpricht den Braunschweigisch = beutschen Dialett.

Koronowo ben 14. Februar 1826. Rouigl. Preuf. Inquifitoriat. List gonczy.

Obwodowy kominiarz August Friedrich Meissner z Trzcianki oddalik sie w toku dochodzenia przeciwko niemu względem oszukaństwa i uciemieżania, bez doniesienia swego teraźnieyszego pobytu.

Przy załączeniu rysopisu wzywamy wszelkie władze cywilne i woyskowe, aby na Meissnera czatować, tegoż w razie zdybania przyaresztować, i podpisanemu Inkwizytoryatowi odstawić zechciały.

## RYSOPIS,

Meissner z Cellerfeld w Braunschweig zrodzony, ewangelickiey religii, 38 lat stary, ma włos blond, czoło okragłe, blond brwie, oczy niebieskie, usta średnie, takiż nos. brode ciemna, podbrodek okragły, i twarz ściagła, sytuacyi miernéy, mówi dyalektem braunswicko - nie-

Koronowo dnia 14. Lutego 1826. Król Pruski Inkwizytoryat.

Publicandum. Es foll in termino ben 26 ften Upril in ber Stadt Plefchen,

Obwieszczenie.

W terminie dnia 26. K wietnia r. b. w mieście Pleszewie następuizce meble i inwentarze iako to

- 1) ein großer Spiegel,
- 2) ein runder Tisch,

3) feche Stuble mit lebergug,

- 4) vier Pferde, worunter ein Reit= pferd,
- 5) breizehn Stud Jungvieh,
- 6) fünf Geschirre, an obsauge des

7) eine Britschfe,

an ben Meifibietenben gegen gleich baare

Bezahlung verkauft werden.

Dies wird Raufluftigen mit bem Bemerfen befannt gemacht, bag bie Lici= tation um 10 Ubr Bormittage ihren Un= fang nimmt.

Jarocin ben 27. Mary 1826. Roniglicher Juftig = Actuarins.

SinessassiwdO Wiczellie ale walke diens W hig which the west of the win was a

ends of the tree of the

1) zwierściadło duże,

2) stol okragly.

3) sześć krzeselek obitych,

- -4) koni cztery między któremi koń wierzchowy, man dans de min
- 5) trzynaście sztuk różnego młodego bydła rogatego,

6) pięć szorów,

7) bryczka, i matematika na przed pr naywięcey daiącemu i zaraz za gotową zapłatą sprzedanemi będą. O czem ochotę kupna maiących zawiadomiaiac oświadczaiac, iż sprzedaż ta o godzinie 10. zrana zacznie się.

Jarocin dnia 27. Marca 1826. Aktuaryusz Sadu Pokoiu.

and there defects by the the

THE TENTON IN THE PROPERTY OF deine Muges, Sevente.

ashes and onemia at he ar

der klader & receipt to b

this a fact. The kindly binn, on more designed bray aswicked and Ein Flügel ift sogleich billig zu verkaufen. Rabere Auskunft ertheilt bie Zeitungs = Expedition in avenue bet - unditung - Charachintagen nes inte

bent 'snew train their class I war alight, their meners

there were about another out a

Contract and the contract that is a religion of the state of the state